# CURRENDA

Arcypasterze polscy, wykonując polecenie Ojca św. Benedykta XV. zwrócili się odezwą do wszystkich Biskupów świata katolickiego. Wypowiedziane w niej dwie prośby: najpierw, żeby Biskupi zarządzili w swych dyccezyach modlitwy na intencyę narodu polskiego; powtóre, żeby wśród wiernych zarządzili zbiórkę ofiar dla uratowania ludu naszego od śmierci głodowej.

W Bogu nadzieja, że apel nasz nie minie bez skutku. Pomimo powszechnej

wojny nie zanikł w Kościele dogmat »Świetych obcowania«.

W chwili, kiedy cały świat katolicki będzie za nas zanosił modły, my nie możemy być niemymi, biernymi. Jak Polska długa i szeroka muszą nasze modlitwy złączyć się z błaganiami innych narodów, aby Bóg w swem miłosierdziu zdjał z nas przeciężkie brzemie wojny i rychło dał nam pokój upragniony.

Pełni wdzieczności módlmy się za naszych braci katolików całego świata,

za ich pasterzy i Oica św., którym te pomoc zawdzieczamy.

W tym celu zarządzamy:

P. T. Rządcy Kościołów ogłoszą w niedzielę 14. listopada br. we wszystkich Kościołach dyecezyi, że w myśl życzenia Ojca świętego niedziela następna (21. listopada) jest w całym świecie i u nas dniem modlitwy za całą Polskę.

Porządek nabożeństwa w niedzielę 21. listopada b. r. będzie następujący:

Suma z wystawieniem Przenaj. Sakramentu w monstrancyi.

W czasie Sumy odczytanie z ambony odezwy Episkopatu polskiego do biskupów świata, ogłoszonej w Kurendzie V. strona 27. i następna.

Po Sumie należy odśpiewać »Przed oczy Twoje Panie« i »Świety Boże«.

tudzież modlitwę Ojca św. Benedykta XV. »o pokój«.

Gdzie to możliwe, należy urządzić po Sumie procesyę z Najśw. Sakramentem.

# Suprema S. Congregatio S. Officii.

(Sectio de Indulgentiis).

### DECRETUM

conceduntur indulgentiae se per quandam orationem D. N. I. C. devoventibus. Die 3. decembris 1914.

Ssmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV. in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne concedere dignatus est, ut omnes et singuli fideles, qui se Iesu Christo pie vovent, simulque mortem in eiusdem amore obire peroptant, sequentem oratiunculam recitantes: »Iesu, tibi vivo — Iesu, tibi morior — Iesu, tuus sum ego in vita et in morte. Amen«, quoties id fecerint, Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque adplicabilem, lucrari possint; qui vero id quotidie per integrum mensem peregerint, si confessi ac S. Communione refecti aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontficis preces fuderint, semel Indulgentiam plenariam, similiter adplicabilem, consequi valeant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

#### DECRETIM

Solvuntur quaedam dubia circa indulgentias Apostolatui Orationis adnexas.

Propositis Supremae huic S. Congregationi S. Officii sequentibus dubiis: I. »An is, qui Apostolatui Orationis adscribitur, ut indulgentiam diei inscriptionis adnexam lucretur, loco ipsius diei inscriptionis, alium diem ad libitum sibi eligere possit«?

II. An quotidiana matutina intentio, in praedicto Apostolatu per quamlibet formulam, secundum statuta, peragenda, fieri possit per actum mere internum «?

Emi ac Rmi PP. Cardinales Inquisitores Generales, feria IV. die 9. iunii 1915. respondendum censuerunt:

Ad I. »Negative«.

Ad II. »Intentionem formula vocali esse exprimendam«.

Et feria V. subsequenti, die 10. iisdem mense et anno, Ssmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV. in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, Emmorum PP. sententiam adprobavit, Suaque Suprema Auctoritate confirmavit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

#### DECRETUM

Quo confirmatur Decretum S. C. Indulgentiarum diei XII. martii MDCCCLV. circa Privilegii Altaris applicationem.

Supremae Sacrae Congregationi S. Officii proposito sequenti dubio: »An Decretum S. Congr. Indulgentiarum d. d. 12. martii 1855, abrogatum censendum sit per resolutiones ab eadem S. Congregatione datas diebus 19. iunii 1880. et 19. decembris 1885; ita ut, tum Sacerdos celebrans tum fidelis offerens Missae stipendium omnino elicere debeant intentionem, saltem virtualem, lucrandi pro defuncto Indulgentiam plenariam Altaris privilegiati«? Emi ac Rmi PP. Cardinales Generales Inquisitores, feria IV. die 16. iunii 1915. respondendum censuerunt: Negative.

Et Ssmus Dnus noster D. Benedictus dix. prov. Pp. XV. in audientia insequenti feria V. die 17. eiusdem mensis et anni R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, EE. PP. sententiam adprobavit et confirmavit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. Merry Del Val,

Secretarius.

† Donatus, Archiep. Ephesin.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 8. listopada 1915.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon
Biskup